## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag, ben 6. April 1827.

## Angekommene Fremde vom 3. April 1827.

Herr Gutsbesitzer Graf Pinto aus Wollstein, Hr. Amterath Teutchen aus Jerke, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Probst Autkowski aus Biezdrowo, Hr. Erbherr Palencki aus Chlapowo, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Kaufmann Schilling aus Stettin, Hr. Pachter Richter aus Skrzypno, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

Den 4ten April.

Herr Posthalter Neumann aus Fraustabt, Hr. Oberförster Rubolf aus Jezierce, Hr. Pächter Rugner aus Czachurfa, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Pächter Moblinski aus Lobza, Hr. Probst Robinski aus Braly, Hr. Probst Sczygielski aus Dusznik, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Jugenieur Sternberg und die Zeichner Lojourdie und Jaquinot aus Paris, I. in Nro. 165 Wilhelmstr.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in der hiesigen Stadt unter Mro. 189 beles gene, den Erben der verstorbenen Hofscheichts- Prassentin von Kleist gehörige massive Wohnhaus nehst Zubehör, welsches nach der gerichtlichen Tare auf 2614 Athle. 17 sgr. 9 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

Patent Subhastacyiny.

Dom murowany mieszkalny pod Jurysdykcyą naszą, w mieście tuteyszém pod Nr. 189 położony do Sukcessorów zmarłéy małżonki Ur. Kleist Prezesa Sądu Nadwornego należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzonéy, na Tal. 2,614 śgr. 17 szel. 9 iest oceniony, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma, którym końcem termina

ben Iften Mai, ben 3ten Juli,

und ber peremtorische Termin auf ben 4ten Geptember c., bor bem herrn Landgerichte-Rath Dan= nenberg Morgens um q Uhr allhier an-

gefett.

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber nachricht befannt ge= macht, baf in dem letten Termine bas Grundftud bem Deiftbietenben jugefchla= gen, und auf die etwa nachher einkom= menben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gefetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Megiftratur eingesehen werben.

Bromberg ben 29. Januar 1827.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

Subhaftatione=Patent.

Das zu Chodziesen sub Nro. 299. belegene, ben Muguft Bernhardtichen Cheleuten zugehörige Saus nebft Bubehor, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 624 Rthir. 10 Sgr. gewürdigt wor= ben ift, foll auf ben Untrag ber Glaubi= ger bffentlich an ben Meifibietenden verfauft werben, und ber Biefunge-Termin iff auf ben 19ten Mai b. 3. por

na dzień I. Maia, dzień 3. Lipca, termin zaś peremtoryczny, na dzień 4. Września,

zrana o godzinie gtey przed Ur. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim w

mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przy. bitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Stycznia 1827. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w Chodzieżu pod Nr. 299 položone, do Augusta Bernhardt i żony iego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 624 tal. 10 sgr. iest ocenione, na żądanie Wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 19. Maia r. b. przed Sędzią Ziebem Landgerichts=Rath v. Topolski all=

hier angesett.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Zermin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesegliche Grunde eine Ausnahme nothewendig machen.

Schneidemuhl ben 1. Februar 1827. Ronigl. Preufisches Landgericht.

miańskim v. Topolskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą powody.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Pila d. I. Lutego 1827.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Citation.

Bon bem Roniglichen Landgericht gu Frauftadt werben die unbefannten Erben bes am 17. August 1789. in dem Dorfe Podrzecze bei Goffin verftorbenen Jofeph von Mobliboweli, beffen Rachlaß aus einer im Sppothekenbuche bes im Schrim= mer Rreife belegenen Guts Mignegyn Rubr. III. Nro. 3. eingetragenen For= berung bon 8166 Rthlr. 20 fgr. be= fieht, und beren Erbnehmer oder nachfte Bermandten aufgefordert, fich gur Em= pfangnahme biefer Berlaffenschaft ent= weder fcbriftlich ober perfonlich vor ober fpateftens in bem biergu auf Den 16. Januar 1828. por bem Deputirten Juffig = Affeffor Rugner angesetzten Ter= mine bei Ginreichung ber ihre Legitima= tion als Erben nachweisenden Urfunden in ber Regiftratur bes unterzeichneten Gerichte gu melden, und bafelbft weitere Unweifungen zu erwarten, wibrigenfalls ber Radilag bes vorermahnten Jofeph v. Modliboweff ale ein herrenlofes Gut bem Fiscus ber Konigl. Regierung gu

Zapozew Edyktalny.

Sukcessorów niewiadomych niegdy Józefa Modlibowskiego zmarłego na dniu 17. Sierpnia 1789. w wsi Podrzeczu pod Gostyniem, i tychże dalszych spadkobiorców lub naybliższych krewnych Król. Sąd Ziemiański w Wschowie ninieyszem wzywa, ażeby sią do odebrania pozostałości tegoż Józefa Modlibowskiego, składaiącey się z summy 8166 Tal. 20 śgr. na dobrach Mszyczynie Powiatu Szremskiego w Rubr. III. Nro. 3. hypoteczney lokowaney, lub pismiennie lub osobiście przed a naypózniey w terminie tym końcem na dzień 16. Stycznia 1828. przed Delegowanym Ur. Kutzner Assessorem wyznaczonym, przy złożeniu potrzebnych dowodów legitymacyinych w Registraturze podpisanego Sądu zgłosili, i tam dalsze rozporzą. dzenia oczekiwali, albowiem w razie przeciwnym pozostałość wspomnionego Józefa Modlibowskiego iako doPosen anheimfallen, auch ber nach Ablauf dieses Präclusiv Termins sich etwa erst meldende Erbe sämmtliche mit dem Nachlasse schon vorgenommenen Handlungen und Dispositionen des Königl. Fisci anzuerkennen, und zu übernehmen schuldig, von ihm weder Rechnungslegung, noch Ersatz der gehobenen Nutzungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was alsbann noch von der Erbschaft vorhanden ist, zu begnügen verdunden sein wird.

Frauftadt ben 8. Februar 1827. Roniglich Preuf. Landgericht.

bra pana nie maiące (bonum vacans) skarbowi przypadnie, i sukcessor, któryby się po upłynieniu powyż-szego terminu prekluzyinego dopiero zgłosić miał, wszelkie z tą pozostałością iuż przedsięwzięte czynności i rozrządzenia Królewskiey Regencyi bez złożenia rachunków lub wynadgrodzenia pobieranych użytków przyznać i przyjąć i iedynie na tem, cokolwiekby się na ówczas ieszcze z sukcessyi znaydować mogło, przestać obowiązanym będzie.

Wschowa d. 8. Lutego 1827. Królewski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es foll nach bem hier ausgehängten Subhastations = Patente, bas in dem Dorfe Brausendorf unter Mro. 25. bei Bomst gelegene Christian Marschnersche auf 160 Athir. gerichtlich tapirte Haus-ler = Etablissement in dem hier am 22. Juni d. J. anstehenden Termine bffentslich meistbietend verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Tare ift in unferer Registratur einzuseben.

Meferit den 8. Marg 1827.

Konigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, będzie zagroda Krystyana Marschner w wsi Brudzewie pod Babimostem pod Nrq. 25. leżąca, publicznie naywięcey daiącemu, w terminie na dzień 22go Czerwca r. b. przypadaiącym, tu w Międzyrzeczu przedawaną.

Ochotę kupienia maiących wzy-

wamy nań ninieyszem.

Taxe w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 8. Marca 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.